# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 12. October 1816.

# Ungekommene Fremde vom 7. October 1816.

Herr Lieutenant v. Bredin aus Rhein, I. in Mr. 244 auf der Breslauerstraße; Derr Abt v Zurawski aus Obra, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Erbherr Jassinski aus Wytakowo, I in Mr. 26 auf der Walischei; Herr Eigenthumer Dalegons ski aus Pomarzanowo, I. in Mr. 187 auf der Basserstr.; Herr Kausmann Wonner aus Trzemeßno, I. in Mr. 50 auf dem Markt; die Herren Gutsbesißer v Dembinski und Gutz aus Kempen, I. in Mr. 95 auf St. Abalbert; Frau Gutsbesißerin v. 3dasnowska aus Ruchocinek, Kerr Gutsbesißer v. Korntowski aus Rogowo, Herr Obersamtmann Fellmann aus Gasowo, Herr Kausmann Oppenheim aus Kolo, I. in Mr. 384 auf der Gerberstr.; Herr Capitain Keßycki aus Cowiniec, I. in Mr. 1 auf St. Martin.

#### Den 8. October ..

Die Herren Studenten Wittsowski, Kampfsbach und Nenmann aus Braynsberg, Herr Einski, gewest Capitain, aus Ostrowe, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstraße; Frau Unter-Nichterin Basowska aus Vissupiec, Herr Classens aus Warschau, I. in Nr. 168 auf der Wasserfir.; Erbherr v. Janisewski aus Milhnie, Erbfrau v. Duninowa aus Ostrowito, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; die Herren
Gutsbestiger v. Zakrzewski aus Milegowo und v. Zaborowski aus Wysocka, Herr
Lieutenant v. Brese aus Clupce, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Gutsbestiger v. Logieski aus Klebowo, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Doctor
Urnold aus Rogasen, Frau Gutsbestigerin v. Kerska aus Kornik, I. in Nr. 251 auf
der Breslauerstr; Herr Graf v. Migczynski aus Trabczyno, I. in Nr. 1 auf St..
Martin; Herr Eigenthümer Swisculski aus Krakau, I. in Nr. 187 auf der Wassserstr.
Fre Prediger Kozlowicz aus Szemborza, I. in Nr. 33 auf der Walischei.

#### Den 9. October.

Herr v. Taczanowski aus Choryn, I. in Nr. 168 auf ber Wasserstein.; Herr Lieustenant be Leau aus Lobsens, Frau v. Forsetowa aus D. Goslinie, Frau Zultowska aus Zaiackowo, I. in Nr. 165 auf ber Wilhelmsstr.; Herr Steuerrath Ismer aus Jounn, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmsstr.; Herr Accise Cassen Controlleur Nottiener aus Breslau, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gutdbestiger v. Urbasnowski aus Pawlowo, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; die Herren Eigenthümer Tapler aus Ostrowas und Vieczynski aus Grablewo, Derr Possessor Askurnicki aus Mekno, I. in Nr. 187 auf der Wasserstrift ; Herr Possessor Slupanoski aus Pinne, Herr Doctor Röhl aus Gräß, Herr Schullehrer Hansce aus Konfolewo, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr Geistlicher Lesniewski aus Wilizhna, I in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Eigenthümer Pagowski aus Polska Wies, I. in Nr. 33 auf der Wasselsichei; Herr Eigenthümer Pagowski aus Polska Wies, I. in Nr. 33 auf der Wasselsichei; Herr Graf v. Sforzewski aus Margolino, die Herren Eigenthümer v. Modlinski aus Bodziewo und Strykowski aus Stary, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; Herr Agent der Bibel: Gesellschaft Pinkentohn aus Berlin, I. in Nr. 1 auf St. Martin.

# Abgegangen: Den 7. Detober.

Die Derren: General v. Kofinekt nach Targowa Gorka, Pachter Marsch nach Lissewo, Frau Gutsbesitzerin v. Trzeineka nach Chlapomo, Kausmann Boracki nach Slupce, Eigenthumer v. Stanislawski nach Kliczin, Dekonom Busse nach Miechlin, v. Micki nach Rapachanie, Erbherr Kosfakowski nach Linowca, Gutsbesitzer v. Koz ritowski nach Studzien, Udvokat Ibanowski nach Rogasen, Komornik Krzyminski Doctor Meper und Chirurgus Fromm nach Guesen, Graf Kuto nach Obra, Gutszbessiger v. Milecki nach Beleniewo.

#### Den 8. Dctober.

Die Herren: v. Brzezanski nach Golonia, v. Serebynski nach Kaczlino, v. Dalefynski nach Pomarzan, v. Kesicki nach Golow, v. Zuchlinski nach Signeslow, Regierungsrath Obring nach Turnowo, Erhherr v. Gadedi nach Gluskowo, Wois wode v. Radziminski nach Grebna Gora, Graf v. Radolinski nach Jaroczyno, Eigenthumer v. Lipski nach Ludom, Unter-Juspector v. Kaminski nach Szrimm.

# Den 9. October.

Die herren: bie Gerichtöschreiber Czarnecki nach Blocifewo und Gogolewo, Erbfrau v. Duminowa nach Oftrowito, Pachter Riepecki nach Gorka, Gutsbesitzer Dembinoki und Eigenthumer Gutz nach Rempen, Swisculoki nach Rwerowo, Guts-

befiger v. Binfomefi nach Miergewo, Abt v. Zurawefi nach Obra, Kaufmann Schelbler nach Dreeden, Gutebefiger v. Lagiebfi nach Klebowo.

#### Bekanntmachung.

Es hat sich ergeben, daß der ab officio suspendirte Motarius publicus und Sopothefen = Bemahrer bes Dftrzefower Rreifes, Serr Pobleci, jur Beit feiner Amtoverwaltung einigen Intereffenten Recognitions = Atteffe über angeblich porge= nommene Intabulationen und Extabula= tionen ertheilt bat, ob diefe gleich von ihm nicht wirklich vorgenommen worden. Diefes wird baher hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, und einem jeden; ber Gintragungs = ober Extabulatione= Utteffe bon dem Poblecti in Sanden hat, iber= laffen , fich fogleich bei bem jetzigen Stell= pertreter bes Sopothefen = Bewahrer bes Dfirgeflower Kreifes herrn Robewald zu erfundigen, ob die verlangten Gintragun= gen ober Ertabulationis in den Sopothe= fenbuchern wirklich geschehen find, im ent= gegen gefetten Falle aber fich folche bewirten zu laffen. -

Posen, den 30. September 1816. Konigl. Preuß. Großherzoglich = Posen= sches Civil = Tribungl.

v. - Jonemann.

#### Obwieszczenie.

Dostrzeżone, że Ur. Polecki Pisarz Aktowy i Konserwator Hypotek Powiatu Ostrzeszowskiego w urzędzie zawieszony, ieszcze za urzędowania swoiego wydawał niektórym Interessentom Attesta względem iakoby uskutecznionych Intabulacyów lub Extabulacyów, chociaź tenże takowych istotnie nieuskutecznił. Okoliczność ta podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, i wszystkim Interessentom, którzyby takowe Attesta od wspomnionego Ur. Podlecskiego posiadali, zostawuie się wolność, iżby u teraznieyszego Zastępy Pisarza Aktowego i Konserwatora Hypotek Powiatu Ostrzeszowskiego Ur. Rodewald starali się dowiadywać, czyli żądane przez nich Intabulacye lub Extabulacye istotnie nastąpiły, wprzeciwnym zaś przypadku takowych uskutecznienia domagać się.

Poznań, dnia 30. Września 1816.

Królewsko Pruski Wielkiego Xięstwa Poznańskiego Trybunał Cywilny.

Joneman.

### Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt= niß gebracht: daß die Arbeitsleute, wels che sich mit der Ausbesserung der, zwi-

#### Obwieszczenie

Podaie się ninieyszém do publiscznéy wiadomości: iż Robotnicy, którzy się trudnili poprawieniem

Achen ben Garten bes herrn Berger und Bogdaleti auf Berdichowo fich befinden= ben Graben beschäftigten, eine bedeutente Summe Gelbes ausgegraben, und an bas Depositum bes hiefigen Gerichts abgelie= fert baben.

Da nun aller Bahricheinlichkeit nach bas gefundene Geld von einem Diebe bort aufbewahrt worden, jo haben fich die et= manigen Damnififaten binnen vier 2Bo= chen und fpateftens bis jum 28ften Dero= ber c. vor bem unterfchriebenen Gerichte gu melden, und ihre Gigenthumsanfpruche nachzuweisen.

Wird fich niemand binnen ber oben bestimmten Beit, bor unferm Gerichte mit feinen Unfpruchen melben, und fein Gi= genthum an dem gefundenen Gelbe nach= weifen, fo foll baffelbe alsbann bem Juben Lippmann Chrenwerth, Raufmann gu Rogafen, ausgehandigt werben.

Ronigl. Preuf. Großbergoglich Pofeniches . Polizei = Befferungs = Gericht.

Rowow, pomiedzy Ogrodami JPP. Bergera i Bogdalskiego na Berdychowie znaydujących się; znaczną Ilość pieniedzy wykopali, i do Depozytu Sądu naszego oddali.

Gdy podług wszelkiego podobieństwa znalezione pieniadze przez Złodzieia tam zachowane zostały, przeto, wzywamy ninieyszém Damnifikatów: iżby wciągu czterech Tygodni, a navpoźniey do 28. Października r. b. do podpisanego Sadu sie zgłosili i prawo własności rzeczonych pieniędzy udowodnili.

Na przypadek gdyby się w czasie oznaczonym nikt do Sądu niezgłosił i własności znalezionych pieniędzy nieudowodnił, natenczas pieniądze te Starozakonnemu Lippman Ehrenwerth kupcowi w Rogoznie wydanemi zostaną.

Poznań, dnia 28. Września 1816.

Dofen, ben 28. September 1816. Królewsko Pruski Wielko Xigzecy Sad Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

Strempel, Podsedek.

Bu verkaufen.

Durch ein von Geiten des Sochibbli= den Civil = Tribunale Pofenichen Depar= temente Erfter, Abtheilung, in ber offent= lichen Audienz den 18ten Mai 1816 er= gangene Erfenntniß, und gwar in Ga= chen zwischen der Mariauna gebornen Ci= doda primo voto Nowißewsta, se-

# Do przedania.

Wyrokiem Prześwietnego Trybunału Cywilnego I. Instancyi Departamentu Poznańskiego, ferowanym w Wydziale I. na audyencyi publiczney na dniu 18. Maia 1816. w sprawie między Maryanną z Cichockich, Imo voto Nowiszewska, 2do Biernacka, w assycundo Biernada, im Beifein ibres Chemannes bes Balentin Biernacht, ober vielmehr zwischen ben beiben Cheleuten in Pofen wohnhaft, als flagerifchen Theil, im Rechtebeiftande bes in Pofen an ber Breitenftrage unter ber Do. 116 mobinens ben Tribunals = Movokaten Frang Darobo= wicz, und benen Erben bes weiland To= hann Howifewefi, als a) ber Gulianna gebornen Rowifemsta und Benjamin Dis flasschen Cheleuren; b) dem Johann No= wifemefi; c) dem Martin Rowifemeff. d) dem Felir Mexander Mowigemsti; e) ber Marianna Rowifemsta und Anton Leitgeberischen Cheleuten f) dem Calis mir Frang Nowißewsfi, fammtlich in Po= fen bei Unton Leitgeber an ber Breiten= ftrage Do. 108 mobnhaft, im Rechtes beistande ihres Bevollmächtigten des Ald= potaten von Wierzbinsti, als verflagten Theile - ift, nach Unborung der Un= trage des beim Tribunal angestellten Pro= curators, folgendes beschloffen:

"Das Civil-Tribunal Posenschen Departements I. Abtheilung, hat, nach Anshörung der Anträge des Procurators, und in Betracht, daß der Abvosat Dgrodowicz, Namens der Viernackschen Eheleute als Kläger, aus dem Grunde, daß die Abschäung des an der Breitenstraße unter der No. 108 belegenen Hauses durch Sachverständige bereits geschehen sei, auf den Berkauf gedachten Hauses angetragen, und der Advosat von Wierzbinski von Seiten der Verklagten gegen diesen Antrag nichts einzuwenden hatte, den Affessor stencyi meża swego, Walentego Biernackiego, czyniaca, czyli oboyga małżonkami, w Poznaniu mieszkającemi, iako Powodami czyniącemi przez Franciszka Ogrodowicza, Patrona Trybunału, w Poznaniu na Szerokiey ulicy Nro. 116 mieszkającego,

#### A

Sukcessorami niegdy Jana Nowiszewskiego, iako to: a) Julianna z Nowiszewskich i Benjaminem małżonkami Niklas, b) Janem Nowiszewskim, c) Marcinem Nowiszewskim, d) Felixem Alexandrem Nowiszewskim, e) Maryanna z Nowiszewskich i Antonim Leitgebrami malżonkami, f) Kazımierzem Franciszkiem Nowiszeskim, w Poznaniu mieszkaiącemi u Antoniego Leitgebra przy ulicy Szerókiey Nro. 108, stawaiącemi przez Patrona Wierzbińskiego, ich Plenipotenta, iako Pozwanemi, postanowiono zostało, po wysłuchaniu wniosków Królewskiego przy Trybunale ustanowionego Prokuratora nastepnie:

"Trybunał Cywilny Departamentu Pożnańskiego I. Wydziału po wysłuchaniu wniosków Urzędu publicznego, żważając, iż imieniem Powodów Biernackich Patron Ogrodowicz, z przyczyny, że taxą kamienicy na Szerokiev ulicy Nro. 108 sytuowaney, przez Biegłych iuż ukończoną została, żądał sprzed ży teyże kamienicy, od Pozwanych Patron Wierzbiński niemiał nic przes

Hebomann beauftragt, die Gesethvorschriften, den Verkauf von Immobilien betreffend, binnen der kurzesten Zeit in Außtschrung zu bringen, und das zu dem Nachtlasse des weiland Johann Nowisewski geshörige und an der Breiteustraße unter No. 108 gelegene Haus, durch öffentliche Liecitation zu verkaufen.

Diesem zusolge hat gebachter Commissarius, verankast durch die unterm ½ October eingereichte Borssellung, unter demseiben dato surs die Sammlung von Erzläuterungen enthaltenden Berhandlung in der öffentlichen Audienz, auf den ½ October und 7. November 1816 und einen zweiten zum Berkauf des Grundsücks durch öffentliche Licitation in Posen im Partheienzimmer des Gerichteschlosses, auf den Adtzehnten November 1816 Bormittags 10 Uhr anberaumt.

Gedachtes Grundstück besteht ans einem an der Breitenstraße unter der No. 108 belegenen Border- und einem Hinterhause unter einer und derselben Nummer, wie auch aus den in dem Zwischens raum gelegenen und zu diesen Häusern geshörigen Gebäuden. Der Besitztiel von diesen Häusern ist für die Nowissewölischen Scheicute, oder für weisand Johann Nowissewösi und dessen Kepten Licht vom 13ten Mai 1807 eingetragen, und durch das rechtsträftige Tribunals- Erkenntnis vom 4ten Kebruar und 26ssen August 1812 ist die

ciwko temu wnioskowi, Trybunał przeto deleguie Hebdmana, Assessora Nadetatowego, ażeby w przeciągu iak nayprędszym przedsięwziął uskutecznienie przepisów praw, tyczących się sprzedaży nieruchomości, i kamienicę do pozostałości niegdy Jana Nowiszewskiego należną, w Poznaniu na Wietkiey ulicy pod Nrem. 108 stoją a, przez publiczną licytacyą sprzeduł etc."

Delegowany stósując się do zapadłego wyroku, wyznaczył na podaną notę pod dniem 1/2 Października, pod tymże dniem termin nayprzód do odczytania aktu obeymuiącego zbiór obiaśnień, na dzień 10/24 8bra i 7. Listopada 1816. na publiczney Trybunału audyencyi, a następnie do sprzedaży drogą publiczney licytacyi w Poznaniu w zamku Sądowym na sali ustępowey, na dzień ośwnasty Listopada 1816. o godzinie lotey przed południem.

Nieruchomość ta składa się z domu na ulicy Szerokiey Nro. 108. na przodku sytuowanego, z domu tylnego pod tymże numerem i innych w środku zabudowań do tychże domów należacych. Tytuł possessyi tych domow zapisany iest na małżonków Nowiszewskich, czyli zmarłego Jana Nowiszewskiego i malžonke iego z Cichockich Nowiszewska, teraz zameżna Biernacka, podług zaświadczenia hypotecznego z dnia 13go Maja 1807 roku i wyrokiem Trybunału z dnia 4. Lutego 26. Sierpnia 1812 prawomocność maiącym, połowa kamieRalfte des in Posen an der Breitenstraße unter der No. 108 belegenen Hauses cum attinentiis, als zu dem Nachlasse des Johann Nowisewski nicht gehörig, der Marianna gedorne Eichocka primo voto Nowisewska, jeht verehetichten Viernascha, zu ihrem Eigenthum zuerkannt worden. — Dieses undewegliche Gut ist laut der gerichtlichen Abschäung vom 14ten Juni 1815 durch vereidete Taxatoren, auf 46,558 Floren polnisch gewürdigt.

Indem vom Kommiffario unterm i 3ten Juli d. J. abgehaltenen Termine, find die Berkaufsbedingungen entworfen wor-

ben. Rach diesen erfolgt:

- 1) Die Uebergabe der zu veräußernden Grundstücke drei Lage nach dem dem Kausfer eingehandigten Abjudicationobescheide, ber Raus von den vermietheten Wohnungen aber kommt ihm jedoch erst vom nachssten, dem Adjudicationobescheide folgens den Bierteljahre an zu statten.
- 2) Alle Lasten und Abgaben übergehen von felbst auf den Käufer, sammfliche un= vorhergesehene Ungkickställe aber vom Ta= ge des zu ergehenden Adjudicationsbeschei= des.
- 3) Die Onera perpetua übernimmt ber Käufer, ohne dieseiben vom Kauspretio in Abzug bringen zu dürsen.
- 4), Das Raufpretium soll zur Halfte und zwar nach Abzug der etwannigen hypothekarischen Schulden, an die Biernackischen Cheleute, und zur andern Halfte ad depositum des Leitgebers gezahlt werden,

nicy cum attinentiis sub Nro. 108 na Szerokiey ulicy w Poznaniu sytuowaney, iako do pozostałości Jana Nowiszewskiego nienależąca, Maryannie z Cichockich, imo voto Nowiszewskiey, teraz Biernackiey, za iey własność przysądzoną została. — Nieruchomość ta otaxowana podług taxy urzędowey na dniu 14. Czerwa 1815. przez przysięgłych Taxatorów na snmmę Złotych 46,558 pol.

Na terminie dnia 13. Lipca r. b. przed Delegowanym odbytym, zostały waranki względem tey przedaży ułożone. Podług tych:

- a) Tradycya nieruchomości kupiony h nastąpi w dni trzy po wydaniu Nabywcy wyroku adiudykacyjnego, iednak użytki od zamieszkań wynajętych służą Nabywcy dopiero od następującego po wyroku adiudykacyjnym kwartału.
- b) Ciężary, daniny i podatki, przechodzą ipso jure na Nabywcę, a niesczęścia wszelkie losowe przechodzą do Nabywcy od dnia zapadnięcia wyroku adiudykacyjnego.
- c) Onera perpetua przyimuie Nabywca i niemoże ich potrącać od summy szacunkowey.
- d) Summa szacunkowa ma bydź zapłacona w połowie po odtrąceniu długów hypotecznych, iakie się okażą, do rak małżonków Biernackich, a w drugiey połowie do Depozytu Leitgebra.
- e) Koszta taxy, przysposobienia, koszta licytacyi, adjudykacyi, zgoia całego dotychczasowego postę-

5) Die Abschäungs, Borbereitungs, Licitations = und Adjudications = Roften, überhaupt sammtliche aus dem bisherigen Bersahren und der Uebergabe herrühren = ben Rosten, trägt und vergütigt der Raufer.

Diesenigen, welche willens waren die vorgenannten Grundstücke an sich käuslich zu bringen, sordere ich hierdurch auf, in dem angesetzten Termin zu erscheinen und zu biethen. Dieser Termin, als der erste, widzia widzia dedur den vorläusigen Inschlag zur Folge paben. — Die Abschäsungs = Berhande 1816. lung kann beim Advokaten Ogrodowicz eingesehen werden.

Pofen, den 4. Oktober 1816. Der Gerichtsausrufer bei dem Civil- Tribunal Ifter Instanz Pofenschen Departements in Posen an der Breiten-Straße unter der Mr. 116.

mohnhaft.

Martin Dembinafi.

powania i koszta tradycyi ponosii i powróci Nabywca.

Maiących ochotę i chęć nabycia wyżey wymienionych nieruchomości, wzywam do stawienia się na oznaczony termin i do licytowania. Termin ten iako pierwszy pociągnie za sobą ad Art. 960 Kodexu Postęp. przygotowniące przysądzenie.

Taxa nieruchomości może bydź widziana u Patrona Ogrodowicza.

Poznań, dnia 4. Października 816.

Wożny przy Trybunale Cywilnym I. Instancyi Departamentu Poźnańskiego, w Poznaniu mieszkaiący przy ulicy Szerokiey pod Nrem 116.

Marcin Dembiński.

Do przedania.

Uwiadomia Szanowną Publiczność, że na żądanie Małżonków Ur. Malignon Sądownie Zatradowane w Polichnie za Nakłem Powiatu Bydgoskiego Inwentarze, to iest: Bydło rogate w różnych Gatunkach, Swinie i t. d. iako też 228 Klawtrów Drzewa Brzozowego na wyznaczonym Terminie dnia 30. Października r. b. zrana o godzinie 9tey w Polichnie za Nakłem przez publiczną Lycytacyą sprzedawać będą.

Bydgoszcz, dnia 4. Października 1816.

Dm ooch owski, Komornik Trybunału Cywiln. Deptu Bydgoski.

# Beilage zu Nr. 48, des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung:.

Die in der Frohnveste zu Peisern befindliche Wollspinnerei soll, vom ersten November d. J. ab, auf ein Jahr, nemlich bis ultimo October 1817, plus licitandi verpachtet werden.

Der Licitations. Termin ist auf den 18ten October c. a. in dem Landräthlischen Bureau zu Peisern des Morgens von 9 dis Nachmittags um 4 Uhr anderaumt, in welchem Licitationsfähige aufgefordert werden, sich hieselbst einzusinden, wo ihenen dann die näheren Bedingungen bestännt gemacht, und dem Meistbietenden salva approbatione Einer Königlichen Hochtbblichen Regierung die Pacht zugesschlagen werden soll.

Peisern, den 29. September 1816. Koniglich Preußischer Landrath Peisernfchen Kreises.

(gezeich.) v. Mofzegensti.

#### Obwieszczenie.

Przędziwo Weżny w fronfeście w Pyzdrach, ma bydź na rok ieden, to iest: od dnia 1. Listopada b. r. do ostatniego Października 1817. przez Licytacyą zadzierzawione.

Termin Licytacyi wyznaczony iest na dzień 18. Października r. b. w Biorze Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego w Pyzdrach od 9 godziny zrana do 4 po południu. Wzywaią się więc zdolni Licytanci do przybycia na zwyż oznaczony Termin gdzie zbliższemi warunkami obznaymieni zostaną, i naywięcey daiącemu salva approbatrone wyższey Zwierzchności Dzierzawa przyderzoną zostanie.

Pyzdry, dnia 28. Września 1816.

Królewsko - Pruski Landrath Powiatu Pyzdrskiego.

(podp.) Moszczeński.

#### Befanntmadung.

In Folge hohen Negierungs-Rescripts vom 19ten v. M. Nr. 49. soll bei ber hiesigen Frohnveste noch diesen Herbst eine Bau = Reparatur vorgenommen werden. Um diese möglichst zu beschleunigen, habe ich einen Termin zur Licitation auf den seinen d. M. im hiesigen Landrathlichen Bureau angesetzt, und lade daher diese

#### Obwieszczenie.

Wskutek Reskrypta Prześwietney Regeucyi z dnia 19. z. m. Nr. 49. ma bydź Reparacya przy tuteyszym fronfeście ieszcze tey Jesieni przedsiewziętą. Dla przyspiczenia teyże Reparacyi wyznaczyłem Termin Licytacyi na dzień 16. t. m. w tuteyszem Biorze Urzędu Konsyliarsko-Ziemianskiego. Wzywam więc ni-

nigen, welche gesonnen sind, diese Enetreprise zu übernehmen, hierdurch ein, am gedachten Tage hieselbst zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und die Abschlies Bung des Contracts mit dem Mindestsorbernden unter Borbehalt höherer Genehmigung zu gewärtigen.

Die Bedingungen und ber Anschlag ber beabsichtigten Reparatur fonnen jeberzeit in der hiesigen Landrathlichen Ranz-

lei eingesehen werden.

Peisern, den 5. October 1816. Der Landrath des Peisernschen Kreises.

nieyszem wszystkich mających żamysł podięcia się tey Antrepryzy, ażeby się w dniu wyżey wspomnionym tutay stawili, Licyta swe podali, i zawarcia Kontraktu z naymniey żądającym, salva approbatione wyższey Zwierzchności oczekiwali.

Warunki i Anszlag wspomnioney Reparacyi można każdego czasu w tuteyszey Urzędu Konsyliarsko Ziemianskiego przeyrzec Kancellaryi.

Pyzdry, dnia 5. Października 1816.

Landrath Powiatu Pyzdrskiego.

Do przedania.

Na żądanie Apolonii z Ziemskich i Bartłomieja Małżonków Iwankowskich i Jozefa Bielskiego, iako Opieki nieletnich Marcina Franciszka i Ignacego rodzeństwa Iwankowskich, tu w Poznaniu na Rybakach mieszkaiących, tudzież wskutek Dekretu Prześ. Trybunału Cywilny Deptu. Poznańskiego decyzvą Rady familiyney potwierdzającego, ma bydź Dom w reglowkę wystawiony 35 stop długi, 18 szeroki, szkudłami pokryty, tu na Rybakach pod Nrem. 89. położony, wraz z przyległym 26 1/2 stop długim, 22 szerokim, w Miesiącu zeszłym, przez biegłych na 690 Tal. 13 dgroszy ogółem oszacowany, do Sukcessorów Iwankowskich doletnich i małoletnich, wspolnie należący, przez publiczną Licytacyą przed wyznaczonym Delegowanym L. Dobielińskim Deptu. Poznans. Notaryuszem przedany. — Do stanowczego przyderzenia wyznaczony iest Termin na dzień 26. Października r. b. przed południem o godzinie 10tey tu przy Garbarach pod Nrem. 425. w Kancellaryi tegoż Notaryusza, gdzie naywięcéy dającemu przyderzenie stanowcze nastąpi. —

Poznań, dnia 24. Września 1816 roku.

Ign. Orlinski, Woźny p. T. H. D. P.

#### Publicandum.

Es ift Dienftags am gten October 1816 Abende um 7 Uhr ein feines tifte: r. b. przy wsiadaniu na rogu Podnes Zuch entweder bei dem Ginfteigen in ben Wagen an der Wilhelms = und Bergs Straffen Ede, ober bei bem Musfteigen in ber Sunde = Gaffe, verlohren gegangen.

Die Farbe des Tuche, welches einen schmalen Schlag bat, ift carmoifin mit Blumchen.

Der ehrliche Kinder wird erfucht, es bei dem Seren Dber = Polizei = Infpector Deubach abzugeben.

Pofen, den II. October 1816. Der Polizei = und Stadt = Direftor.

#### Obwieszczenie.

We Wtorek czyli dnia 8go m. i gornéy przy Willchelmowskiey Ulicy lub pod czas zchodzenia z Powozu na Psiéy ulicy zgineła chustka tyftykowa przedniego gatunku.

Kolor chustki wspómnioney iest karmazynowy z szlakiem wazkiem.

Każdego Uczciwego wynalazcę tey zguby, uprasza się; aby ia W. Heubachowi Nad - Inspektorowi Policyinemu oddać raczył.

Poznań, dnia II. Października 1816.

Direktor Miasta i Policyi.

#### Czarnowski.

Bom 22. gum 23. Geptember c. a. ift bem Schirrmeifter, welcher bie Bredlauer fahrende Poft nach Pofen begleitet hat, ein Packchen in Papier L. S. fignirt, I Pfund 9 Loth febmer, enthaltend Eriminal = Acten, gwifchen bier und Pofen verlohren gegangen. Un der Wiedererhaltung diefes Packens ift außerft viel gelegen. Der ehrliche Finder wird daher erfucht, daffelbe gegen eine angemeffene Belohnung entweder bei dem hiefigen Poft= Umte, ober bei bem Bobliobl, Dber = Poft = Umte zu Pofen, abzuliefern.

Liffa, ben 8. October 1816. Ronigl. Preußisches Post = Amt.

S ch m i b t.

Betreide : Preis in Pofen am 9. October. Der Rorzec Baizen 36 bis 39 Fl. Roggen 24 Fl. bis 25 Fl. Gerfte 12 Kl. bis 13 Fl. haafer 9 Bl. 15 pgr. bis 11 Fl. Buchwaizen 12 Fl, bis 13 Fl. Kartoffeln 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner Stroh 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centner: Den 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl. 15 pgr.

Getreibe- Preis in Frauftadt am 7. Dctober.

Der Korzec Weizen 51 Fl. 15 pgr. Roggen 27 Fl. 23 pgr. Gerste 16 Fl. Hafer 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 24 Fl. Rierse 30 Fl. Keidekorn 16 Fl. Weiße: Bohnen 58 Fl. Kartoffeln 5 Fl. 18 pgr. Der Centner Leu 4 Fl. Das Schock Stroh 16 Fl. Der Schessel Lopsen 17 Fl.